# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

7. Juli 1866.

7. Lipca 1866.

(1151)

### Aundmachung.

Mro. 32280. Der verftorbene Gutsbefiger Vincenz Ritter Lodzia Poniński hat ein Kapital von 30.000 fl. K. M., welches in öffentlichen Rreditseffetten fruchtbringend angelegt wurde, zu bem edlen und gemeinnüßigen Zwede gewidmet, daß die jabrlich entfallen den Intereffen gu Bramien fur durftige Sandwertergefellen gnr Unterflütung berfelben bei Eröffnung bes Gemerbes vermenbet merden sollen.

Nach der ausdrücklichen Willensmeinung bes Stifters werden die Jahresinteressen des Stiftungskapitals in vier ungleiche Prämien vertheilt, und folche jenen Sandwerkergesellen baar eingehändigt, welche die betreffende Pramie bei der Zichung durch Loos ziehen merden.

Bei der diesjährigen am 19. Juli flattfindenden Pramienziehung, wozu der Konfurs hiemit ausgeschrieben wird, fommen folgende Bramien jur Bertheilung:

I. Pramie mit . . . . 575 fl. 52 fr. öft. 28.

Bufammen 1726 fl. 57 fr. öft. 28.

Bur Biehung diefer Loofe werden nur diejenigen Sandwerkergefellen zugelaffen, welche

a) im Konigreiche Galizien und Lodomerien mit Ginschluß bes Großherzogthumes Rrafau geburtig und bafelbit guftandig find;

b) sich zur fatholischen Rirche, sei ce bes romischen, griechischen ober

armenischen Ritus bekennen;

c) ben bestehenden Gewerbevorschriften gemäß irgend ein Sandwerk ordentlich erlernt haben, und die Fähigkeit und die gesetliche Eignung jum selbständigen Betriche desselben besiten, aber armuthhalber die zum felbitandigen Betriebe ihres Sandwerks nothige Werkstätte nicht einzurichten vermögen;

d) fich über ihr moralisches Wohlverhalten burch ein vom zuständi= gen Pfarramte ausgestelltes und in ten Städten Lemberg und Krakau von der f. f. Polizeidirefzion, an anderen Orten von dem betreffenden f. f. Bezirksamte befräftigtes Moralitätszeugniß

ausweisen fonnen.

Diejenigen Sandwerksgesellen, welche sich an der Ziehung betheiligen wollen, haben ihre darauf bezüglichen Gefuche langftens bis 12. Juli 1. J. bei der Lemberger f. f. Statthalteret einzubringen und die vorangeführten Erfordernisse nachzuweisen.

Ueber die Zulaffung gur Betheilung an ber Ziehung wird bie von der f. f. Statthalterei belegirte Kommiffion entscheiden, welcher

auch die Vornahme und Ueberwachung ber Biehung gufteht.

Diejenigen, welche bereits mit einer Bramie aus Diefer Stiftung betheilt worden find, haben fein Recht fich an einer nachfolgenden Biehung ju betheiligen.

Jeder Bewerber hat fich am 18 Juli I. J. in dem Versamm= lungslokale des Lemberger Gefellenvereins perfonlich der Kommission vorzustellen, welche die Identität bes Bittstellers fonftatiren wird.

Am Loosungstage, b. i. am 19. Juli, findet in der Lemberger Domkirche r. l. eine Seelenandacht für den Stifter statt, welcher alle Bewerber beizuwohnen verpflichtet find.

Mach ber Trauerandacht wird in dem gedachten Berfammlungs= lokale des Lemberger Gesellenvereins im Beisein der delegirten Rommiffion zur Loofung geschritten werben.

Die Prämien werden unmittelbar nach der ftatigefundenen Bie-

hung dem Gewinnenden baar ausbezahlt merben.

Die Gewinnenden find rerpflichtet, dem Willen des Stifters gemäß für fein Seelenheil zu bethen, und an feinem Todestage, d. i. am 24. Marg jeden Sahres einer Geelenandacht für ihn beizuwohnen.

Von der f. f. galigischen Statthalterei. Lemberg, den 26. Juni 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 32280. Zmarły właściciel dóbr Wincenty Lodzia Poniński przeznaczył kapitał w sumie 30000 złr. m. k., który w papierach kredytowych został ulokowany, na ten równie szlachetny jak pożyteczny cel, ażeby przypadające roczne procenta, na premie dla ubogich czeladników rzemieślniczych na wsparcie takowych, przy otwarciu rzemiosła użyte były.

Według wyraźnej woli ś. p. fundatora, będą roczne procenta kapitału fundacyjnego podzielone na cztery nierówne premie, i takowe tym czeladnikom rzemieślniczym w gotówce doręczone, którzy dotyczącą premię przy ciągnieniu losem wyciągną.

Przy tymrazowym na dniu 19go lipca r. b. przedsiewziaść się mającym ciągnieniu, na które niniejszem konkurs się rozpisuje, wypadają następujące kwoty do podziału, a to:

 I. premia
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

Razem 1726 zł. 57 kr. w. a.

Do ciągnienia losów będą tylko ci czeladnicy przypuszczeni, którzy

a) w królestwie Galicyi i Lodomeryi włącznie z Wielkiem ksiestwem Krakowskiem sa urodzeni, i tamże przynależni,

b) wyznają religię katolicką, rzymskiego, greckiego lub ormiańskiego obrządku,

c) nauczyli się stosownie do istniejących przepisów rekodzielniczych, jakiego rzemiosła i posiadają uzdolnienie i prawną kwalifikacye do samodzielnego prowadzenia takowego, ale dla ubóstwa nie są w stanie urządzić warsztatu potrzebnego, do samodzielnego prowadzenia rzemiosła,

d) mają wykazać się względem swego moralnego zachowania się przez wystawiony od przynależnego urzędu parafialnego, a w miastach Lwowie i Krakowie przez c. k. dyrekcye policyi w innych zaś miejscach przez dotyczący c. k. urząd powiatowy potwierdzone świadectwo moralności.

Ci czeladnicy od rzemieślników, którzy chcą brać udział w losowaniu, mają podać swe prośby najdalej do 12. lipca r. b. do c. k. namiestnictwa i wykazać się z wyżej wymienionych warunków.

O przypuszczeniu do udziału w losowaniu, rozstrzygać będzie delegowana przez c. k. namiestnictwo komisya, do której należy także przedsięwzięcie i dozorowanie losowania.

Ci, którzy już raz brali udział w losowaniu i premię wycią-

gneli, na przyszłość są od ciągnienia wykluczeni.

Każdy kandydat ma się dnia 18go lipca r. b. w lokalu zgromadzenia lwowskiego stowarzyszenia czeladzi, komisyi osobiście przedstawić, która skonstatuje identyczność proszącego.

W dzień losowania, t. j. 19go lipca r. b. bedzie w lwowskim kościele katedralnym, obrządku łacińskiego, odprawione nabożeństwo załobne, za duszę fundatora, na którem wszyscy obecni być winni.

Po nabożeństwie żałobnem przystąpi się w wspomnionym lokalu zgromadzenia Iwowskiego stowarzyszenia czeladzi, w obecności delegowanej komisyi do losowania.

Premie będą bezpośrednio po odbytem ciągnieniu wygrywają-

cym gotówką wypłacone.

Wygrywający są obowiązani, stosownie do woli ś. p. fundatora, modlić się za jego dusze, a w rocznice śmierci jego, to jest dnia 24go marca każdego roku być na nabożeństwie załobnem za jego dusze.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 26. czerwca 1866.

Ronfurd : Mudschreibung. (1161)

Mr. 22021. Bu befeten: Die Einnehmersstelle bei dem Neben-zollamte II. Klaffe in Uhrynow in der X. Diatenklasse mit dem Ge-halte jährlicher 472 fl. 50 fr. freier Wohnung oder Quartiergelde und Rauzionspflicht. Gefuche find insbesondere unter Nachweisung der Sprachfenntniffe binnen brei Bochen bei ber f. f. Finang = Begirts= Direfzion in Zolkiew einzubringen.

Geeignete disponible Beamte werden befonders berücksichtiget.

Bon ber f. f. Finang=Landee=Direkzion.

Lemberg, am 25. Juni 1866.

G d i f t

Dr. 11097. Dom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird ber Abwesenden und bem Wohnorte nach unbekannten Frau Theodosia Bogdanowicz bekannt gegeben, baß über Ansuchen ber Gittel Ernst gegen Fr. Theodosia Bogdanowicz ber Zahlungeauftrag pto. 2000 ft. am 16. November 1864 3. 17420 erlaffen murbe, welche Bahlungs= auflage der Abmesenden in der Berfon des Grn. Abvokaten Dr. Rosenberg mit Substitutrung bes hrn. Advokaten Dr. Dwernicki be- stimmten Kurator jugestellt wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 27. Juni 1866.

wegen Aufnahme von Zöglingen in die f. f. medizinisch= chirurgische Sosephs-Akademie für das Schuljahr 186%.

Der niedere Lehrkurs an der k. k. Josephs-Akademie ist aufges hoben; es findet sonach eine weitere Aufnahme auf denselben nicht mehr statt.

Auf den höheren Lehrkurs werden für das Studienjahr 1866/2

interne und externe Böglinge aufgenommen.

Die Internen wohnen in der Akademie, erhalten darin ihre ganze Verpslegung und tragen die akademische Uniform, die Externen nicht; die Internen sind ferner entweder Zahlende oder Nichtzahlende (Merarial-Schüler).

Der höhere Lehrkurs dauert fünf Jahre, ein sechstes Sahr ift

jur Ablegung ber rigorofen Brufungen bestimmt.

Die Aufnahme findet in den ersten Jahrgang statt, jedoch können Studirende der Medizin von k. k. Universitäten auch in den zweiten, dritten und vierten Jahrgang zur Ergänzung der in den einzelnen Jahrgängen sich eventuell ergebenden Abgänge unter den unten angeführten Bedingungen aufgenommen werden.

A. Bedingungen und Erfordernisse zur Aufnahme als Studi-

render in die Josephs-Atademie find folgende:

1. Müffen die Bewerber öfterreichische Staatsangehörige fein.

2. Dürfen die in den ersten Jahrgang aufzunehmenden Afpisranten das 24ste, und folgeweise die in den 2., 3. und 4. Jahrgang Eintretenden das 25ste und respektive 26ste und 27ste Lebensjahr nicht überschritten haben.

3. Eine gesunde kräftige Leibesbeschaffenheit und vollkommen physische Tauglichkeit zur Erfüllung aller Pflichten und zu den Ber-

richtungen bes fünftigen feldarztlichen Berufes.

4. Die nöthige Vorbildung, und zwar wird von den Kompetenten überhaupt gefordert, daß sie dieselbe wissenschaftliche Eignung haben, welche zur Immatrikulazion für das höhere medizintich-chirurgische Studium an den Universitäten der öfterreichischen Monarchie

als Bedingung festgefett ift.

Kompetenten hingegen, welche um die Aufnahme in ben 2., 3. oder 4. Jahrgang ansuchen, muffen noch überdies jene Gegenstände, welche an der Josephs Akademie innerhalb der vorangehenden Jahre gelehrt werden, an einer inländischen Sochschule bereits als ordent-liche Hörer frequentirt baben, und hierüber den legalen Ausweis beisbringen, ferner muffen sie sich einer von den Fachprosessoren der Akademie vorzunehmenden Prüfung aus den betreffenden Gegenstänsden mit durchaus gutem Erfolge unterziehen.

5. Die Rachweisung über untadelhaftes Borleben und gutes

sittliches Betragen der Afpfranten.

6. Für interne Schüler der Erlag des Equipirungsgeldes im

Betrage von 150 fl. beim Gintritte in die Afademie.

7. Müssen sie sich verpflichten, nach erlangtem Doktorgrade eine gewisse Zeit in der k. k. Armee als Feldärzte zu dienen, und zwar die Internen durch 10, die Externen durch 6 Jahre.

B. Die Genuffe und Vortheile der Atademiker bestehen in

Folgendem:

1. Interne Akademiker erhalten die Unterkunft und volle Berspflegung in der Art, wie die Zöglinge der übrigen k. k. Militärs Akademien.

Externe haben für ihre Unterkunft und Verpstegung selbst Sorge zu tragen, jedoch können sie bei einem sich in ihrem Jahrsgange etwa ergebenden Abgange zur Ergänzung desselben in die Zahl der Militärs (Aerarials) Zöglinge nach Maßgabe ihrer Qualisstäzion beigezogen werden. Sie übernehmen sodann die Verpstichtung einer achtsährigen Dienstzeit in der feldärztlichen Branche, und haben gleich den übrigen internen Zöglingen das Equipirungsgeld pr. 150 fl. zu erlegen.

2. Interne Afademiker erhalten ein monatliches Paufchale von 10 fl. 50 fr. für Kleider, Wäsche, Bucher, Schreibmaterialien; 2 fl.

bavon find als Tafchengeld bestimmt.

3. Cowohl die internen als auch externen Afademiker erhalten den vollständigen Unterricht in der Medizin, Chirurgie und im Militär= Canitätsdienste unentgeltlich.

4. Sie find von der Entrichtung der an den Zivil-Lehranftalten

vorgeschriebenen Rigorosen=, Promozions= und Diplomstaxen befreit.
5. Die Josephs-Alfademiker werden nach Absolvirung des Lehr= kurses und entsprechender Ablegung der strengen Prüfungen zu Dok= toren der gesammten Heilkunde graduirt und ihnen hierüber die Di= plome ausgesertigt, durch welche sie in alle diesenigen Rechte und Freiheiten eingesetzt werden, die den an den k. k. Universitäten kreir= ten Aerzten zukommen.

6. Hiernach werden dieselben als Oberärzte mit bem Vorrüschungsrechte in die höheren Chargen der feldärztlichen Branche in der

f. f. Armee angestellt.

7. Den an der Josephs-Atademie gebildeten Feldärzten (Doftoren) gilt, wenn sie sich um eine ärztliche Anstellung im Zivilstaatstienste bewerben, ihre vollendete tadellose Dienstzeit als besondere Anempfehlung.

Dagegen wird jenen Akademikern, welche wegen strafbarer Handlungen von der Anstalt entlassen werden, kein ihre Studienverwendung an der Akademie bezeugendes Dokument ausgefolgt.

Akademiker, welche wegen schlechter Studienverwendung zur Ent= lassung gelangen, konnen ein folches Dokument erhalten, jedoch mus-

sen Aerarial : Akademiker das Beköstigungspauschale, welches für jah= lende Interne vorgeschrieben ist, für die ganze Zeit ihrer Anwesenheit an der Akademie erlegen.

Die Kosten für die Erhaltung und Ausbildung der Intern-Akademiker, welchen ein Aerarialplat verliehen wird, trägt das

Militar-Alerar.

Die (internen) Zahl - Atademiker muffen hiefur eine Bergutung leiften, welche beiläufig ber Sulfte ber vom Staate auf fie verwenbeten Koften entspricht.

Gegenwärtig ist dieses Beköstigungspauschale für Zahlzöglinge auf 315 fl. jährtich festgesetzt, dasselbe ist jedoch mit Rücksicht auf die schwankenden Preise der Lebensbedürfnisse kein durchaus unversänderliches. Dieser Betrag ist in halbjährigen Raten im Vorhinein am 1. Oktober und 1. April bei einer Kriegskassa zu erlegen und der Abfuhröschein von Seite der Partet an die Josephs-Akademie einzusenden.

Internen zahlenden Josephs-Akademikern, welche in zwei auf einander folgenden Jahren aus der Mehrzahl der gehörten Gegenstände vorzügliche Fortgangsklassen erhalten haben, und deren Aufsführung ohne Tadel ist, kann vom Kriegsministerium ein Aerarialsplat unter der Bedingung fortgesetzer guter Verwendung und Aufs

führung verlieben merben.

Die Gesuche um die Aufnahme als Zöglinge in die Tosephs-Akademie sind von den Eltern oder Bormundern des Bewerbers längstens bis 15. August 1866 bei der Direkzion der k. k. medizinisch= dirurgischen Tosephs-Akademie in Wien einzubringen.

Die Gesuche muffen die genaue Abreffe enthalten, an welche ber

Bescheid zu richten ift.

Wenn felber an Orte gelangen foll, in welchen fich kein Poffs

amt befindet, fo ift die lette Poststagion ftete anzugeben.

In den bezüglichen Gesuchen muß gehörig ausgedrückt sein, ob der Bittsteller extern oder intern zu studiren beabsichtige, ob er in letterem Falle einen Zahls oder Verarialplat afpirire, ferner in welschen Jahrgang er aufgenommen werden will, und es mussen dem selben folgende Dokumente beiliegen.

1. Der Nachweis bes Alters bes Bewerbers.

2. Das von einem graduirten Feldarzte ausgestellte Zeugniß über dessen physische Qualifikazion.

3. Das Sittenzeugniß.

4. Die gesammten Studienzeugnisse von allen Jahrgängen der zurückgelegten Symnafialklassen, und zwar sowohl vom ersten als auch vom zweiten Semester jeden Jahrganges, dann das Maturitäts:

zeugniß eines inlandischen Dbergymnaftums.

Studirende von Lehranstalten, an welchen die Maturitäts-Prüfungen erst in der zweiten Hälfte des Monats September abgehalten
werden, und welche demnach nicht in der Lage sind, das vorgeschriebene Maturitäts-Zeugniß ihrem Aufnahmsgesuche beizulegen, können
demungeachtet ein mit allen sonstigen vorgeschriebenen Beilagen instrutrtes Gesuch einreichen, und es kann denselben bei einer ausgewiesenen
vorzüglichen Verwendung in den Gymnasialstudien, welche voraussichtlich ein ähnliches Calcul bei der abzulegenden Maturitätsprüfung erwarten läßt, die Ausnahme provisorisch zuerkannt werden.

Studirende der Medigin, welche von einer Universität an die Josephs-Likademie in einem höheren als den I. Jahrgang überzutreten munfchen, haben außerbem die Dokumente über den Befuch ber betreffenden Borlesungen (Matrifelschein und Index Lectionen) beigu= bringen und vor dem Ginschreiten fich der Brufung aus jenen Be= genftanden, welde an der Josephs-Atademie in den bezüglichen Sahrgangen gelehrt werden, bei den Fachprosefforen diefer Unftalt gu unterziehen, und zwar haben Kompetenten um bie Aufnahme in den II. Jahrgang bie Prufung aus der bestripilven Anatomie, der allgemeinen und mediginischen Chemie und aus ber Mineralogie zu machen, die Kompetenten um diese Aufnahme in den III. Jahrgang haben die Brufung aus ben foeben genannten Gegenftanden abzulegen und fich auch jenen aus der Physiologie, der topografischen Anatomie, ber 300= logie und Botanit gu unterziehen, Afpiranten endlich für den IV. Sahrgang haben nebit den vorgenanten, die Prufungen aus der allgemeinen Pathologie und Therapie, ber Arzneimittellebre und pharmaceutischen Waarenkunde, aus der pathologischen Anatomie, ber theoretischen Chirurgie, ber Justrumenten- und Bandagenlehre abzulegen, und sich mit dem Zeugnisse über die gut bestandene Prufung aus der Ceuchenlehre ber nugbaren Sausthiere und ber Beterinar-Bolizei auszuweisen. Die Prüfungen an der Akademie finden im Verlaufe des Monats Jult fatt.

5. Studirende von Gymnafien, an welchen die Vorträge in einer anberen als der deutschen Sprache statt haben, muffen bie Kenntniß

ber lettgenannten Sprache nachweisen.

6. Jene Afpiranten, welche ihre Studien unterbrochen haben, muffen sich über ihre Beschäftigung ober sonstige Berwendung mahrend der Dauer der unterbrochenen Studienzeit legal ausweisen.

7. Afpiranten auf Internpläte haben die Erklärung abzugeben, daß sie das Equipirungsgeld von 150 fl. öst. W. beim Eintritte in die Akademie entrichten, Bewerber um Bahlpläte aber haben außerdem noch die weitere Erklärung beizulegen, daß sich ihre Eltern oder Borsmünder verpstichten, das Beköftigunges Pauschale von jährlichen 315 st. öst. W. in halbjährigen Raten, während der Dauer der ganzen Studien und Rigorosenzeit der Aspiranten an der Akademie in Borhinein zu erlegen.

Letteres Dokument muß die ämtliche Bestätigung enthalten, daß die Angehörigen der Bewerber sich in solchen Bermögensverhältniffen befinden, welche ihnen die anstandslose Entrichtung des festgesetzten Befoffigungs . Paufchalbeirages mahrend der obbezeichneten Beit ge-

Externe haben ein amtlich bestätigtes Sufientagionszeugniß ebenfalls in Bezug auf die gange Studien- und Rigorofenzeit beigubrin-

8. Der von den Afpiranten ausgestellte, von deffen Bater ober Bormund bestätigte und von zwei Zeugen mitunterfertigte Revers über die einzugehende zehn- und beziehungemeise sechsjährige Dienstesverpflichtung.

9. Wenn ein besonderer Unspruch für die Aufnahme in bie Josephs-Akademie auf Grund des Charakters oder besonderer Berdienstlichfeit bes Baters bes Afpiranten erhoben merden will, fo muß ber Umftand, falls die Militarbehörden nicht an fich hieven in Kenntniß find, gehörig dokumentirt fein. Nicht ausgewiesene berartige Angaben

fönnen nicht berücksichtiget werden.

Gesuche, welche nach dem anberaumten Termin einlaufen, ober welche nicht gehörig, namentlich nicht mit allen Studienzeugnissen von beiben Semestern aller Jahrgange respettive dem Matritelf ! eine und Index lectionen belegt find, ober welche nicht erfeben laffen, ob ber Gesuchsteller auf einen Extern= oder Intern=, auf einen Bahl- oder Aerarialplat fompetire, fonnen nicht berücksichtigt werden.

Die Berleihung ber Böglingspläte erfolgt von Seite bes Rriegs.

ministeriums.

Die neu ankommenden Afademiker werden hinfichtlich ihrer phyfischen Eignung hier nodmals von einem Stabsarzte untersucht, und nur bie auch hiebei tauglich Befundenen werden aufgenommen.

Wien, am 8. Juni 1866.

Obwieszczenie. (1172)

Nr. 1166. Przy galicyjskiej kasie oszczędności opróżnioną została posada buchaltera z roczną płacą 1300 zł. wal. austr. i z obowiązkiem złożenia kaucyi służbowej tejże płacy wyrównywa-

jącej.

Ubiegający się o tę posadę zechcą prośby swoje najdalej do 15. sierpnia b. r. wnieść do dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności i w takowych legalnemi świadectwami udowodnić swój wiek 40ty rok życia nie przekraczający, moralność, stan bezżenny lub zonaty, tudziez liczbę dzieci; odbyte nauki i umiejętność rachunkowości kupieckiej tak pojedyńczej jak podwójnej, dokładną znajomość języka polskiego i niemieckiego, dotychczasowe zatrudnienie od wystapienia ze szkół; nakoniec możność złożenia przed objęciem urzędowania kaucyi służbowej w gotowiźnie lub papierach publicznych według kursu, wyrównywającej płacy rocznej z powyższą posadą połączonej.

Od Dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności. We Lwowie, dnia 28. czerwca 1866.

Edykt. (1167)

Nr. 11405. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu nieznanego pana Jedrzeja Mikulego, iz przeciw niemu pod dniem 21go lutego 1866 do l. 3477 nakaz płatniczy względem sumy 200 zł. na rzecz pana Ignacego Dra. Kamińskiego wydany i uchwałą z dnia 27. czerwca 1866 do l. 11405 ustanowionemu dla p. Jędrzeja Mikulego kuratorowi adwokatowi p. Skwarczyńskiemu ze substytucyą pana adwokata Przybyłowskiego doręczonym został.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 27. czerwca 1866.

G b i f t. Dr. 1148. Von bem f. f. Bezirksgerichte wird bem abwesen=

ben, bem Wohnorte nach unbefannten Landestreuer Infagen Georg Valentin Szhappert mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider denfelben Sr. Hippolit Małecki gr. fath. Pfarrer aus Niebyłów hierges richts eine Mandatsklage wegen Bahlung der aus dem Schuldscheine ddto. Landestreu 19ten Juni 1861 herrührenden Schuld pr. 300 fl. öst. Währ. überreicht habe, worüber gleichzeitig im Sinne der Minifterial-Berordnung vom 18. Juli 1859 R. G. B. Nr. 130 der Zah-

lungsauftrag erlaffen wird.

Da ber Wohnort bes Georg Valentin Schappert bem Gerichte unbekannt ift, so wird für denselben der Landestreuer Ortsvorstand Michael Kandel auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angesuhrte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt. Dom f. f. Bezirksgerichte.

Kałusz, am 21. März 1866.

(1166)Rundmachung.

Mro. 2395. Bur Berpachtung ber Stryjer ftabtischen vereinten Branntwein=, Bier= und Methpropinazion auf die Dauer vom 1. No= vember 1866 bis Ende Dezember 1869, wird am 2. August 1866 bie öffentliche Lizitazion in der Kanzlei des Stryjer Stadtgemeinde= amtes abgehalten werden.

Bum Ausrufspreise wird der einjährige Pachtzins mit 22.050 ft. öft. W. angenommen, wovon jeder Lizitant 10% als Vadium bei der

Lizitazionskommission zu erlegen haben wird.

Schriftliche Offerten werden im Zuge und vor dem Abschluße ber mündlichen Berhandlung angenommen. Dieselben muffen jedoch mit bem festgeseten Babium und ben sonstigen vorgeschriebenen Erforderniffen versehen und wohl verfiegelt fein.

Die näheren Lizitazionsbedingungen konnen in ber Ranglei bes Stryjer Stadtgemeindeamtes eingesehen werben.

Bom f. f. Bezirfeamte.

Stryj, am 27. Juni 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 2395. Celem wydzierzawienia dochodu miasta Stryja z połączonej propinacyi wódki. piwa i miodu, na czas od 1. listopada 1866 do końca grudnia 1869, odbędzie się dnia 2. sierpnia 1866 publiczna licytacya w kancelaryi urzędu miejskiego w Stryju.

Za cenę wywołania stanowi się jednoroczny czynsz dzierża-

wny w sumie 22.050 zł. w. a.

Licytować chcacy ma 10% tej ceny wywołania złożyć jako

wadium do rak komisyi.

Pisemne oferty będą przyjmowane w ciągu i przed zamknieciem ustnej licytacyi, mają jednak być wystawione odpowiednio istniejącym przepisom, niemniej opatrzone powyższem wadium i dobrze opieczętowane.

Bliższe warunki wydzierżawienia mogą być przejrzane w kan-

celaryi urzędu miejskiego w Stryju.

Stryj, dnia 27. czerwca 1866.

Od c. k. urzędu powiatowego.

(1168)Lizitazione = Gdift.

Mro. 812. Bom f. f. Bezirksgerichte in Brody wird zur Abhaltung der mit dem h. g. Befdluße vom 26. August 1865 3. 4529 bewilligte Feilbiethung der Realität Mro. 672 in Brody im Streite der Stadtkommune Brody wider Jakob Wojtan burch Leiser Steinmetz wegen Bezahlung bes Darlebensrückstandes pr. 232 fl. 54 fr. öft. W. ein 4ter Termin auf den 19. Juli 1866 um 11 Uhr B. M. im h. g. Bureau Rro. 5 mit bem Beifage hiemit ausgeschrieben, baß die mit dem obzitirten b. g. Beschluße festgesetten Lizitazionsbedingungen beibehalten werden und daß die feilzubiethende Realität bei diefer 4ten Tagfahrt auch unter dem Schätungswerthe wird hintan= gegeben werden.

Die Ligitazionsbedingniffe fo wie ber Grundbucheftand und ber Schähungsaft ber in Rebe stehenden Realität fonnen h. g. eingesehen

Brody, am 23. Mai 1866.

Ligitagions : Gbift. (1169)

Mro. 811. Vom f. f. Bezirksgerichte in Brody wird jur Ab-haltung ber mit bem h. g. Beschluße vom 8. Juli 1864 3. 3736 bewilligte erekutive Feilbiethung ber schuldnerischen Realität Dro. 772 im Streite ber Stadtkommune Brody wiber die Cheleute Wolf und Scheindel Komorower wegen Bezahlung des Darlehensrückstandes pr. 893 fl. 30 fr. ein 5ter Termin auf den 20. Juli 1866 um 11 Uhr B. M. im h. g. Bureau Dro. 5 mit dem Beifage hiemit ausgeschrieben, daß die mit bem obzitirten h. g. Befchluße festgefesten Ligita= zionsbedingungen aufrecht erhalten werben.

Brody, am 22. Mai 1866.

(1170)E b i f t.

Mro. 1149. Bon bem f. f. Bezirksgerichte wird ben abwefen. den, dem Wohnorte nach unbekannten Landestreuer Infassen, Cheleuten Johann Filip zw. D. Mak und Jakubina Mak mit diesem Edikte befannt gemacht, daß wiber biefelben Hippolit Malecki, gr. f. Pfarrer zu Niebytow h. g. ein Gesuch um Erlassung bes Zahlungsauftrages über die aus bem Schuldscheine ddto. Landestreu 16. März 1861 herrührende Darlehensschuld pr. 200 fl. oft. 28. f. R. G. eingereicht hat, worüber unterm heutigen wider den Erstbelangten im Grunde Justiz - Ministerial - Berordnung vom 18. Juli 1859, R. G. Bl. Mro. 130 der gebetene Zahlungsauftrag erlaffen, und in Bezug auf die Mithelangte die Summarverhandlung auf den 23. August 1866, Bormittags 9 Uhr bestimmt murbe.

Da der Wohnort der Belangten h. g. unbefannt ift, fo wird benselven der Landestreuer Ortsvorstand Michael Kandel auf deren Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und demfelben der oben an=

geführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Bezirksgerichte.

Kalusz, am 27. März 1866.

Rundmachung. (1155)

Mro. 807. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Zbaraz wird über Ersuchen des Tarnopoler f. f. Kreisgerichtes ddto. 21. März 1866 Mro. 2603 jur Bereinbringung ber durch die Rive Lea Ginsberg ersiegten Wechselfumme von 1500 fl. öft. 2B. fammt 6% Zinsen vom 2. Dezember 1862, dann der Gerichtskoften pr. 13 fl. 29 fr. und der Erefuzionstoften pr. 5 fl. 87 fr., 3 fl. 2 fr. und 15 fl. 15 fr. oft. B. die exefutive Feilbiethung ber biefer Bechfelfumme fammt Anhang jur Sypothef bienenden, der Beile Ginsberg gehöris gen Realitätshälfte Nro. 20 in Zbaraz in zwei Terminen, u. z. am 17. Juli und 21. August 1866 ausgeschrieben und in ber Zbarazer Bezirksamtskanzlei unter folgenden Bedingungen in ben Bormittags. ftunden abgehalten merben:

1. Ale Ausrufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schähungs.

werth von 1147 fl. 50 fr. öft. W. angenommen. 2. Jeder Kauflustige ist verbunden, die Summe von 64 fl. 75 fr. öft. B. als Badium im Baaren ju Sanden ber Feilbiethungs.

kommission zu erlegen, welches bem Meistbiethenben in den Kaufpreis eingerechnet, den Uebrigen aber gleich nach der Lizitazion zuruckgestellt werden wird.

3. Der Ersteher ist verbunden, ben angebothenen Raufschilling binnen 30 Tagen, an welchem ihm der ben Feilbiethungsaft bestätizgende Bescheid zugestellt sein wird, an das h. g. Depositenamt um so gewisser baar zu erlegen, als sonst eine Relizitazion dieser Realitätshälfte auf Gefahr und Kosten des Käufers ausgeschrieben und biese Realitätshälfte in einem einzigen Termine um welchen Preis immer hintangegeben werden wird.

4. Sollte in beiden Terminen fein dem Ausrufspreise gleich: kommender oder höherer Anboth erzielt werden, so wird behufs Fest: stellung erleichternder Bedingungen ein neuer Termin anberaumt wers ben, wozu alle Hypothekargläubiger unter der Strenge zu erscheinen haben, als sonst die Ausbleibenden der Mehrheit der Stimmen der

erscheinenden Gläubiger beigezählt werden.

5. Der Meistbiethende ift gehalten, seine in dem Kaufpreise ihre Deckung findenden Sypothekarforderungen, deren Gläubiger vor der etwa bedungenen Aufkündigungszeit die Zahlung nicht annehmen sollten, nach Maß bes Kaufpreises zu übernehmen und von dem

Raufpreise in Abschlag ju bringen.

6. Sobald der Meiftbiethende den gegenwärtigen Ligitazions bedingungen genau entsprochen haben wird, so wird ihm das Eigenthumsdekret ausgefolgt und derselbe über sein Ansuchen, jedoch auf seine Kosten als Eigenthümer dieser Realitätshälfte intabulirt, in den physischen Bests eingeführt, und es werden sämmtliche auf dieser Realitätshälfte haftenden Lasten mit Ausnahme der Servituten geslöscht und auf den Kaufschilling übertragen.

7. Die Gigenthums - Uebertragungsgebuhr hat der Meiftbie-

thende felbit zu tragen.

8. Der Grundbuchsauszug und ber Schägungeaft konnen bei Gericht eingesehen werden.

Zbaraz, am 5. Mai 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 807. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zbarażu niniejszem wiadomo czyni, że w skutek odezwy c. k. sądu obwodowego w Tarnopolu z dnia 21. marca 1866 l. 2603 na zaspokojenie wywalczonej przez Rywe Laje Ginsberg sumy wekslowej 1500 zł. w. a. wraz z 6proc. odsetkami od 2. grudnia 1862 i kosztów sądowych w kwocie 13 zł. 29 kr., jako też kosztów egzekucyjnych w kwotach 5 zł. 87 kr., 3 zł. 2 kr. i 15 zł. 15 kr. w. a. przyznanych, sprzedaż publiczna przez licytacyę połowy realności pod l. k. 20 w Zbarażu położonej, Beili Ginsberg własrej, w dwóch terminach jako to: 17go lipca i 21. sierpnia 1866 roku w godzinach przedpołudniowych w c. k. kancelaryi powiatowej w Zbarażu pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwocie 1147 zł. 50 kr. w. a.

2. Kazdy chęć kupienia mający jest obowiązany sumę w kwocie 64 zł. 75 kr. w. a. gotówką jako wadyum komisyi licytacyjnej złożyć, które najwięcej dającemu w cenę kupna wrachowane, resztom zaś zaraz po licytacyi zwrócone będzie.

3. Nabywca jest obowiązany cenę kupna w 30. dniach od doręczenia zawiadomienia o potwierdzonej licytacyi do tutejszo-sądowego c. k. depozytu sądowego w gotówce tem pewniej złożyć, gdyż przeciwnie ta połowa realności na jego koszta i szkodę i tylko na jednym terminie za jakąkolwiekbądź cenę sprzedaną będzic.

4. Jeżeliby na obu terminach cenie wywoławczej odpowiednia

lub wyższa cena osiągnietą być nie mogła, to celem ustanowienia lzejszych warunków nowy termin wyznaczonym zostanie, na którym wszyscy wierzyciele stanąć będą mieli, z tem zastrzeżeniem, że niejawiący się do wiekszości głosów jawiących się wierzycieli doliczonemi zostaną.

5. Najwięcej ofiarujący jest obowiązany swoje, w cenie kupna swoje pokrycie znachodzące pretensye, których wierzycieli przed umówionym czasem wypowiedzenia płaty przyjać uie powinni, według rozmiaru ceny kupna przyjąć, i od ceny kupna potrącić.

6. Jak tylko najwięcej ofiarujący niniejszym warunkom licytacyjnym dokładnie odpowie, to zostanie mu dekret własności wydany, i tenże na żądanie jednakże na swoje koszta jako właściciel tej połowy realności zaintabulowany i w fizyczne posiadanie wprowadzony, a wszelkie na tejże realności ciążące długi z wyjątkiem serwitutu zmazane i na cenę kupna przeniesione.

7. Nalezytość od przeniesienia własności ma nabywca sam za-

płacić.

8. Wyciąg tabularny i akt szacunkowy mogą być w tutejszym sądzie przejrzane.

Zbaraz, dnia 5. maja 1866.

(1163) E d y k t. (3)

Nr. 11341. Stanisławowski c. k. sad obwodowy niniejszem uwiadamia, że przeciw z miejsca pobytu niewiadomej pani Apolonii Suchodolskiej nakaz płatniczy pod dniem 27. czerwca 1866 l. 11341 wydany i kuratorowi dla niej ustanowionemu p. adwokat Dr. Maciejowski z substytucyą p. adwokata Dra. Bardascha doręczony został.

Stanisławów, dnia 27. czerwca 1866.

(1147) E d y k t. (3)

Nr. 5993. C. k. sąd obwodowy samborski niniejszym wiadomo czyni, iż celem umorzenia wekslu na 500 zł. w. a. z daty Sambor 31go grudnia 1863 z terminem zapłaty 3 miesiące a dato. przez p. Franciszkę Smalawską na rzecz Lei Rappaport jako wystawicielki akceptowanego, postępowanie amortyzacyjne wprowadza się, wzywa oraz każdego, ktoby był w posiadaniu wekslu tego, aby się z takowym w przeciągu 45 dni lieząc od dnia, kiedy niniejszy edykt po raz trzeci ogłoszonym zostanie, w tutejszym sądzie tem pewniej zgłosił, w razie przeciwnym weksel ten za umorzony uznany zostanie.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Sambor, dnia 15. czerwca 1866.

(1158) © b i f t. (3

Nr. 20051. Ben dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird der dem Aufenthalte nach unbekannten Mariem Knöper mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Jossel Feller hierzerichts unterm 10ten Juli 1865 Zahl 35285 ein Gesuch ihn für den Eigenthümer der über dem Gutkantheile von Krzywka und Chodak als auch über der Summe pr. 4000 fl. öft. Währ. zu Gunsten der Mariem Knöpper pränotirten Summe pr. 175 fl. öst. W. zu intabuliren, überreichte, welchem Gesuche mit hiergerichtlichem Bescheide vom 12. August 1865 Z. 23285 stattgegeben wurde.

Da der Wohnort der Mariem Knöper unbekannt ist, so wird derselben der Hr. Landes-Advokat Dr. Klimkiewicz mit Substituirung des Hrn. Landes Advokaten Dr. Smiatowski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben augeführte Be-

scheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 19. Mai 1866.

## Anzeige - Blatt.

## Das berühmte

## Anatherin - Mundwasser,

für welches das 15jährige Privilegium des herrn Popp in Wien seit dem 2. Juli 1865 erloschen ist, erzeugt und verkauft anstatt des Popp'schen Preises von öst. Währ. 1 st. 40 fr. pr. Flacon für nur 40 fr. öst. W. die Apotheke "zur heiligen Dreifaltigkeit" in Wien Wieden Nr. 16. — Bet Postversendung gegen Nachnahme 20 fr. für Emballage.

**Biederverkäufer** erhalten bebeutenden Rabatt bei Baarbezügen. (1093-4)

# Gegen Zahnschmerz =

empfehlen zum augenblicklichen Stillen: "Bergmann's Zahnwolle" a Sülfe 20 fr.

S. F. Klein's Witwe & Gebhardt

in Lemberg.

### Donesian prywanc.

# JAN KLEIN, właściciel handlu korzennego we Lwowie pod 1.

225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia:

#### WLASNEGO WYRORU

Piwo po 6 zł. – dubeltowe po 7 zł. – porterowe po 10 zł. za wiadro, – 24 kr. butelka, tudzież

Olej rzepakowy

| podwójnie rafinowany do lamp moderatorów funt 34 kr. | pojedyńczo rafinowany funt 32 kr.

Swiece stołowe funt 36 kr., argandzkie " 38 " oszczędne " 38 "

Wlydło suche dwuletnie funt po 32 i 30 i 28 kr. podług wagi wiedeńskiej.

Cegły w różnych gatunkach i

Makuchy olejne. (55—1